#### Powszechny

# dziennik praw państwa i rządu

dla

cesarstwa austryackiego.

Część LXIII.

Wydana i rozesłana: dnia 16. Października 1851.

Allgemeines

# Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

Or das

# Kaiserthum Oesterreich.

LXIII. Stück.

Ausgegeben und versendet am 16. October 1851.

### Część LXIII.

Wydana i rozesłana dnia 16. Października 1851.

# 226.

Rozrządzenie ministerstwa spraw wewnętrznych z d. 29. Lipca 1851, obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,

względem oznaczenia kasy, z której opłacane być winny taglie i nagrody za przystawienie indywiduów ze stanu cywilnego, karze podpadłych.

Co się tycze kwestyi, z której kasy płacone być winny taglie i nagrody za przystawienie indywiduów ze stanu cywilnego, karze podpadłych, postanawia ministeryum spraw wewnętrznych zgodnie z ministerstwem finansów, iż w przedmiocie taglij za przystawionych zbrodniarzy na przyszłość zawsze własność poimacza uważana być ma za stanowczą i oznaczającą, tak, iż za przystawienie przestępcy, uskutecznione przez osoby cywilne, w przypadkach, w których z tego powodu dotyczące indywiduum wedle istniejących w tej mierze przepisów do nagrody (taglii) ma prawo, i takowa mu też przyznaną została, rzeczoną nagrodę opłacać będzie eraryum kameralne, a to na rubrykę "polityczna administracya" (względnie fundusz do opędzania wydatków na bezpieczeństwo publiczne), przystawienie zaś przez ża n darmeryę lub przez straż policyi wojskowej uskutecznione, nagradza fundusz dotyczący we wszelkich tych przypadkach, w których się nagroda (taglia) należy.

Taglie za zbiegów wojskowych, będą i nadal przez wojskowe eraryum opędzane.

Bach m. p.

## 227.

Rozrządzenie ministerstwa sprawiedliwości z d. 12. Września 1851,

którem się dla krajów koronnych Galicyi z Krakowem i dla Bukowiny, obwieszcza postanowienie tranzytoryczne, zgodnie z c. k. ministerstwem wyznań i publicznego oświecenia co do tego wydane, ażeby §. 66. prowizorycznej ustawy z d. 30. Lipca 1850 N. 327 dz. pr. p., o teoretycznych egzaminach rządowych został zastosowanym do słuchaczy prawa, w półroczu letniem 1851. absolwowanych.

Na zasadzie zastrzeżenia, objętego §<sup>m</sup> 66 prowizorycznej ustawy z d. 30. Lipca 1850 N. 327. dz. pr. p., niemniej §<sup>m</sup> 1 ministeryalnego rozrządzenia z d. 21. Stycznia Nro 28. dzien. pr. pańs., postanawia się dla krajów koronnych Galicyi z Krakowem i

#### LXIII. Stück.

Ausgegeben und versendet am 16. October 1851.

#### 226.

### Erlass des Ministeriums des Innern vom 29. Juli 1851,

wirksam für sämmtliche Kronländer,

mit der Bezeichnung der Casse, aus welcher die Taglien und Prämien für die Zustandebringung straffälliger Individuen aus dem Civilstande zu bezahlen sind.

Ueber die Frage, aus welcher Casse die Taglien und Prämien für die Zustandebringung von straffälligen Individuen aus dem Civilstande zu bezahlen seien, findet das Ministerium des Innern, einverständlich mit dem Finanzministerium, zu bestimmen, dass bezüglich der Taglien für eingebrachte Verbrecher für die Zukunft immer die Eigenschaft des er greifenden Individuums als massgebend und bezeichnend anzunehmen sei, so dass für einen durch Civilpersonen zu Stande gebrachten Uebertreter in den Fällen, wo aus diesem Anlasse das betreffende Individuum auf eine Prämie (Taglia) nach den in Kraft bestehenden Vorschriften Anspruch hat und ihm diese zuerkannt wird, solche das Cameral-Aerar auf die Rubrik "politische Verwaltung" (bezüglich der Fond zur Bestreitung der Auslagen für die öffentliche Sicherheit) und für einen durch die Gens d'armerie oder durch die Milit ärpolizeiwache Eingebrachten in den Fällen, wo ihnen hiefür eine Prämie (Taglia) gebührt, solche der bezügliche Fond zu tragen hat.

Militär-Deserteur-Taglien werden auch fernerhin vom Militär-Aerar bestritten.

Isach m. p.

#### 227.

# Erlass des Justizministeriums vom 12. September 1851,

womit die, im Einvernehmen mit dem Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts, für die Kronländer Galizien mit Krakau und die Bukowina beschlossene transitorische Bestimmung über die Anwendung des s. 66 des provisorischen Gesetzes vom 30. Juli 1850, Keichsgesetzblatt Nr. 327, über die theoretischen Staatsprüfungen, auf die, im Sommer-Semester 1851 absolvirten Rechtshörer kundgemacht wird.

Auf Grundlage des im §. 66 des provisorischen Gesetzes vom 30. Juli 1850, Nr. 327, Reichsgesetzblatt, und §. 1 des Ministerial-Erlasses vom 21. Jänner 1851, Nr. 28, Reichsgesetzblatt, enthaltenen Vorbehaltes wird für die Kronländer Galizien mit dla Bukowiny, że uwolnieni zostają od wykazania się z złożonego egzaminu rządowego teoretycznego, ci kandydaci, którzy ukończywszy jurydyczne nauki swe w letniem półroczu 1851, jeszcze w biegu roku 1851 do praktyki sądowej się zgłaszają w wyż rzeczonych krajach koronnych.

K. Krauss m. p.

#### 228.

Rozrządzenie ministerstwa wojny z dnia 1. Października 1851,

zawierające postanowienia co do przyjmowania na przyszłość aspirantów dla c. k. feldkriegs-komisaryatu.

Odnośnie do prowizorycznej ustawy z d. 30. Lipca 1850 (dz. pr. p. Nr. 327), równie też do rozrządzenia ministerstwa wyznań i oświecenia z d. 21. Stycznia 1851 (dz. pr. p. Nr 28), tudzież z uwzględnieniem przepisu organizacyjnego, wydanego dla feldkriegs-komisaryatu pod d. 10. Marca 1808, przywiązującego osiągnienie posady w feldkriegskomisaryacie do warunku odbytych nauk jurydyczno-politycznych,—w przedmiocie przyjęcia na przyszłość aspirantów dla c. k. feldkriegskomisaryatu co do kwalifikacyi przez nich wykazać się mającej, rozporządza się jak następuje:

- I. Uczniowie nauk prawniczo-politycznych, którzy w roku szkolnym  $18^{50}/_{51}$  spełnili przepisaną liczbę półroczy naukowych na zakładzie naukowym w królestwie Lombardzko-Weneckiem, w Węgrzech, w Kroacyi, w Slawonii, w Województwie Serbskiem, w banacie Temeskim, albo w Siedmiogrodzie, mogą być przyjęci na aspirantów przyc. k. feldkriegskomisaryacie, chocby tymczasem odbyli tylko jeden z oddziałów specyalnych egzaminu rządowego teoretycznego. Takowi jednakże obowiązani będą drugi specyalny oddział egzaminu rządowego teoretycznego tem pewniej złożyć w przeciągu roku, o ile że tracą uwzględnienie to, jeżeliby nie złożyli oba specyalne egzamina najdalej do ostatniego Grudnia 1852.
- Z 1<sup>m</sup> Stycznia 1853, przyjęcie ukończonych prawników tej kategoryj na aspirantów dla feldkriegskomisaryatu, już tylko wtedy nastąpić może, jeżeli wprzód złożyli oba specyalne oddziały egzaminu rządowego teoretycznego.
- II. Uczniowie, którzy na jednej z wszechnic w Wiedniu, Pradze, Gracu, Ołomuńcu, Insbruku, Krakowie lub we Lwowie
  - a) w roku 1851 swe studya ukończyli, wykazać winni, iż zupełnie zabsolwowali kwadryennium swe, stosownie do przepisów ustawy z d. 30. Lipca 1850, i oraz że z dostatecznym skutkiem odbyli ogólny, tudzież jeden z specyalnych oddziałów, a to oddział judycyalny, egzaminu rządowego teoretycznego.
  - b) Kończący studya swe w roku 1852, mogą dopiero wtedy być przyjętymi na aspirantów feldkriegskomisaryatowych, jeżeli wykażą się, że złożyli wszystkie trzy oddziały teoretycznego egzaminu rządowego, ustawą z d. 30. Lipca 1830 przepisane.

Krakau und die Bukowina bestimmt, dass jene Candidaten, welche im Sommer-Semester 1851 ihr juridisches Studium absolvirten, und sich noch im Laufe des Jahres 1851 zur gerichtlichen Praxis in den oberwähnten Kronländern melden, von dem Ausweise einer abgelegten theoretischen Staatsprüfung befreit seien.

C. Krauss m. p.

#### 228.

## Erlass des Kriegsministeriums vom 1. October 1851,

betreffend Bestimmungen hinsichtlich der künftigen Aufnahme von Aspiranten für das k. k. Feldkriegs-Commissariat

Mit Bezug auf das provisorische Gesetz vom 30. Juli 1850 (Reichsgesetzblatt Nr. 327) und auf den Erlass des Ministeriums des Cultus und Unterrichts vom 21. Jänner 1851 (Reichsgesetzblatt Nr. 28), dann mit Hinblick auf die Organisirungs-Vorschrift für das Feldkriegs-Commissariat vom 10. März 1808, welche als Bedingung der Anstellung im Feldkriegs-Commissariate die zurückgelegten juridisch-politischen Studien aufstellt, wird rücksichtlich der künftigen Aufnahme von Aspiranten für das k. k. Feldkriegs-Commissariat in Ansehung der von denselben auszuweisenden Qualification Nachstehendes angeordnet:

I. Jene Studirenden der Rechts- und Staatswissenschaften, welche die vorgeschriebene Anzahl von Studien-Semestern an einer Lehranstalt im lombardisch-venetianischen Königreiche, in Ungarn, Croatien, Slavonien, in der Woiwodschaft Serbien, im Temeser Banate oder in Siebenbürgen im Studienjahre 1850-51 absolvirt haben, durfen als Aspiranten für das Feldkriegs-Commissariat angenommen werden, wenn sie vorläufig auch nur Eine der speciellen Abtheilungen der theoretischen Staatsprüfung abgelegt haben. Dieselben haben aber die andere specielle Abtheilung der theoretischen Staatsprüfung binnen Jahresfrist um so gewisser nachzutragen, als sie diese Begünstigung verlieren, wenn sie nicht die beiden speciellen Prüfungen längstens bis letzten December 1852 bestanden haben.

Vom 1. Jänner 1853 angefangen kann die Aufnahme von absolvirten Rechtshörern dieser Kutegorie als Aspiranten für das Feldkriegs-Commissariat nur erfolgen, wenn sie vorher die beiden speciellen Abtheilungen der theoretischen Staatsprüfung abgelegt haben.

II Diejenigen Studirenden, welche an einer der Universitäten zu Wien, Prag, Gratz Olmütz, Innsbruck, Krakau oder Lemberg

- a) im Jahre 1851 ihre Studien beendigten, haben sich auszuweisen, dass sie ihr Quadriennium, so wie es das Gesetz vom 30. Juli 1850 vorschreibt, vollständig absolvirt haben, und dass sie die allgemeine, dann eine der speciellen, und zwar die judicielle Abtheilung der theoretischen Staatsprüfung mit genügendem Erfolge abgelegt haben.
- b) Beendigen dieselben ihre Studien im Jahre 1852, so können sie nur dann für das Feldkriegs-Commissariat als Aspiranten aufgenommen werden, wenn sie die Ablegung aller drei Abtheilungen der theoretischen Staatsprüfung, wie sie das Gesetz vom 30. Juli 1850 vorschreibt, nachweisen.

III. Ci nareszcie, którzy już przed drugiem półroczem roku szkolnego 18<sup>49</sup>/<sub>50</sub>kurs swój jurydyczno-polityczny odbywszy, wykażą się z postępu w naukach, względnie z uczęszczania na odczyty w sposób dostateczny, dawniejszemi prawnemi postanowieniami przepisany, dyspenzowani zostają, od wykazu odbytych egzaminów rządowych teoretycznych, względem przyjęcia na aspirantów teldkrigeskomisaryatowych.

Csorich m. p.

#### 229.

Rozrządzenie ministerstwa finansów z dnia 7. Października 1851,

dla wszystkich krajów koronnych,

co do wymiaru należytości steplowej od umów odpłatnych o czynności stużbowe, pełnomocnictwo zawierających.

Odnośnie do postanowień pozycyjnych pod 83-40 i 52-111 taryfy o należytościach od interesów prawnych, dokumentów, pism i czynności urzędowych, oświadcza się niniejszem, że stępel od umów odpłatnych w przedmiocie czynności służbowych, jeżeli umowy takowe pełnomocnictwo w sobie zawierają, wymierzony będzie nie niżej krajcarów piętnaście od każdego arkusza.

K. Krauss m. p.

#### 230.

Rozrządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 1. Października 1851,

którem dla krajów koronnych Galicyi z Krakowem i dla Bukowiny obwieszczonem zostaje, iż na mocy Najwyższego postanowienia z d. 6. Października 1851, egzamin rządowy z końcem roku 1851 z sądowego oddziału złożony, uważanym być ma za równy dotychczasowemu egzaminowi auskultatorskiemu.

Najwyższem postanowieniem ddo Schönbrunn 6. Października 1851, raczył Najjaśniejszy Pan, J. C. Mość, Najłaskawiej zezwolić, ażeby w krajach koronnych Galicyi z Krakowem i Bukowiny, u uczniów wydziału prawniczego, którzy swe studya w roku 1851, lub pierwej jeszcze ukończywszy, egzamin rządowy z oddziału sądowego albo już złożyli, albo jeszcze w biegu roku 1851 złożą, zaświadczenie z tegoż egzaminu z równym skutkiem zastępywało wykazanie się z dotychczasowego egzaminu auskultatorskiego, z obudwóch sądowych zawodów złożonego.

K. Krauss m. p.

#### 231.

Rozporządzenie ministerstw spraw wewnętrznych, wojny i sprawiedliwości, z dnia 10. Października 1851,

moca którego, znajdujący się przy sztabach pułkowych żandarmeryi krajowej słudzy kancelaryjni, pisarze pułkowi i skrzydłowi, tudzież praktykanci furyerscy, jurysdykcyi wojskowej poddani zostają, jak długo w tym przymiocic służby swe pełnia.

Niżej wymienieni, zostający w użyciu c. k. żandarmeryi krajowej, jako to: znajdujący się przy sztabach pułkowych słudzy kancelaryjni, pisarze pułkowi i skrzydłowi, III. Diejenigen, welche vor dem zweiten Semester des Studienjahres 1849-50 ihren juridisch-politischen Cursus schon vollendeten, und sich über den Fortgang in den Studien, beziehungsweise über die Frequentation in den Vorlesungen in der Art ausweisen, wie es nach den früher bestandenen gesetzlichen Bestimmungen genügte, sind bei der Aufnahme als Aspiranten für das Feldkriegs-Commissariat von der Ausweisung der theoretischen Staatsprüfungen dispensirt.

Csorich m. p.

#### 229.

# Erlass des Finanzministeriums vom 7. October 1851,

wirksam für alle Kronländer,

über das Ausmass der Stämpelgebühr von entgeltlichen, eine Voltmacht enthaltenden, Verträgen über Dienstleistungen.

Mit Beziehung auf die Bestimmungen der Posten 40 und 111 des Tarifes über die Gebühren von Rechtsgeschäften, Urkunden, Schriften und Amtshandlungen wird erklärt, dass der Stämpel von entgeltlichen Verträgen über Dienstleistungen, wenn diese Verträge eine Vollmacht enthalten, nicht unter fünfzehn Kreuzer von jedem Bogen zu bemessen ist.

Ph. Krauss m. p.

#### 230.

#### Erlass des Justizministeriums vom 9. October 1851,

wodurch für die Kronländer Galizien mit Krakau und Bukowina die, mit Allerhöchster Entschliessung vom 6. October 1851 bewilligte, Gleichstellung der, bis Ende des Jahres 1851 abgelegten judiciellen Staatsprüfungs-Abtheilung mit der bisherigen Auscultanten-Prüfung kundgemacht wird.

Seine Majestät haben mit Allerhöchster Entschliessung ddo. Schönbrunn, 6. October 1851, Allergnädigst zu dewilligen geruht, dass in den Kronländern Galizien mit Krakau und Bukowina bei denjenigen Studirenden der Rechtswissenschaften, welche ihre Studien im Jahre 1851 oder noch früher absolvirt haben, wenn sie sich der judiciellen Prüfungs-Abtheilung entweder schon unterzogen haben, oder noch im Laufe des Jahres 1851 unterziehen werden, das diessfällige Prüfungs-Zeugniss den Ausweis über die bisherige Auscultanten-Prüfung aus beiden Justizfächern und mit demselben Erfolge zu vertreten habe.

C. Krauss m. p.

#### 231.

# Verordnung der Ministerien des Innern, des Kriegswesens und der Justiz vom 10. October 1851,

wirksam für alle Kronländer,

womit in der Landes-Gensd'armerie die, bei den Regimentsstäben befindlichen Kanzleidiener, die Regiments- und Flügelschreiber, dann die Fourierspraktikanten für die Zeit ihrer Dienstleistung in dieser Eigenschaft, unter die Militär-Gerichtsbarkeit gestellt werden.

Nachbenannte in der k. k. Landes-Gensd'armerie verwendete Individuen, nämlich die bei den Regimentsstäben befindlichen Kanzleidiener, die Regiments - und Flügelschreiber,